## Posener Intelligenz : Blatt.

## Dienstag, ben 8. Mai 1832.

Angefommene Fremde bom 5. Mai 1832.

Hr. Landstallmeister v. Brinken aus Zirke, Hr. Lieut. v. Kajentin aus Glozgau, Hr. Kaufmann Arntz aus Thorn, I. in No. 99 Wilde; Hr. Landschaftstath v. Kofzutski aus Gnesen, Hr. Gutsbes. v. Kurowski aus Chalawn, I. in No. 25 L Brestanerstraße; Hr. Gutsbes. v. Kalkreuth aus Bileto, Hr. Gutsbes. Zakrzewski aus Kudniez, Hr. Bürgermeister Jankowski und Frau Landrathin Mankowitz aus Pleschen, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Trapezynski aus Grzybow, Hr. Gutsbes. Radonski aus Starczanowo, Frau Gutsbes. v. Lipska aus Lewkow, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Pächter Thiel aus Dabrowa, Fraulein Rodewald aus Lesniewo, I. in No. 168 Wasserstraße.

Bittwe Helena Rusch geborne Abertigehbrig gewesenen, in der Stadt Birnsbaum unter Mo. 192 gelegenen Grundsstücke sieht zub Rudr. III. No. 2. in dem betreffenden Hypothekenbuche für die Kinsber des verstordenen Kaufmanns Gottsfried David, die Geschwister Ernst Liesbegott und Carl David, ex Decreto vom 23. März 1803 eine Post von 40 Rthl. eingetragen.

Der jetige Besitzer bes Grunbstuck, Burger Ernst heinrich Borner, behaup= tet, daß diese Summe bezahlt, die Quit= tung hierüber aber verloren gegangen ift, und verlangt, da ihm die David= schen Geschwister ihrer Person nach unbe= Zapozew edyktalny. Na gruncie w mieście Międzychodzie pod liczbą 192. leżącym, dawniey owdowialey Helenie Rusch z Albertów należącym, zapisana iest w Rubr. III. No. 2. właściwey księgi hipoteczney na mocy dekretu z dnia 23. Marca 1803 summa tal. 40 dla dzieci zmarłego kupca Gottfryda Dawid, mianowicie Ernesta, Bogumiła i Karola rodzeństwa Dawid.

Teraźnieyszy właściciel gruntu rzeczonego, Ernest Henryk Boerner, twierdzi, iż summa ta spłaconą została, lecz kwit zaginął. Żąda więc, ponieważ mu rodzeństwo Dawid z osób i mieysca zamieszkania

eins

kannt find, bag bie gebachte Poft, Bebufs beren lofchung, gerichtlich aufges boten werbe.

Eben genannte Geschwister David und beren Erben, oder diesenigen, welche als Eigenthûmer, Eessionarien, Pfande voer sonstige Briefsinhaber an obige Post ber 40 Athl. Ansprüche machen zu konnen vermeinen, werden daher hierdurch aufgefordert, in dem auf den 7. Juliu. Wormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Nath Giesecke anderaumten Termine zu erscheinen und selbige anzumelden, widrigenfalls sie damit werden präkludirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt und diese Post im Hypothekenbuche wird gelöscht werden.

Deferit ben 9. Februar 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Gnesener Kreise, Domainen-Amts Sorzenein, belegene, den Grodzsischen Shes leuten zugehörige Etablissement Birkenfeld, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 227 Mthl. 15 fgr. gewürdigt wor, ben ist, soll auf ben Antrag der Königt. Regierung zu Bromberg, Canone-Rückstände halber, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Zu dem Zwecke haben wir einen neuen Termin auf den 21. Juli d. J. vor dem Herrn Landgerichts-Rath p. Potrysowski wiadome nie iest, aby summa wspomniona, końcem wymazania iéy z księgi hipoteczney, publicznie wywołaną została.

Wzywa się przeto wspomnione rodzeństwo Dawid, ich sukcessorowie, lub ci, którzy mniemaią, iż iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni listowni posiadacze do summy wyżey wspomnioney tal. 40 pretensye czynie mogą, ninieyszem, aby się w terminie na dzień 7. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Giesecke tu wyznaczonym stawili i pretensye swoie podali.

W razie przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem, summa zaś rzeczona z księgi hipoteczney wymazaną zostanie.

Międzyrzecz dnia 9. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadłość Birkenfeld pod jurysdykcyą naszą, w powiecie Gnieznieńskim, Ekonomii Skorzencinskiéy, położona, małżonkom Grodzkim należąca, która podlug taxy sądownie sporządzonéy na 227 tal. 15 sgr. iest ocenioną, na żądanie Król. Regencyi w Bydgoszczy dla zaległego kanonu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. Tym końcem wyznaczyliśmy nowytermin licytacyiny na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie 10.

Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen wer-

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden. Gnesen den 11. April 1832.

Adniglich Preuf, Landgericht.

przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną być może,

Gniezno, dn. 11. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekannemachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Franstadt haben wir zur diffentlichen Versteigerung einer Quantität verschiedener Schnitt-watren, Kleidungöstücke und Meubles, gegen sofortige baare Zahlung, Termin auf den 29. und 30. Mai d. J. Vorzmittags von 9 und Nachmittags von 3 Uhr ab, theils in dem Stadtwaage-Loskale, theils im Hause No. 210, hierselbst. anderaumt, was hiermit bekannt gesmacht wird.

Rawitsch, ben 27. April 1832. Konigl. Preuß Friedensgericht. Obwieszczenie. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży różnych towarów krótkich, odzieży i meblów, za gotową natychmiastową zapłatę, na dzień 29. i 30. Maia r. b. zrana o godzinie 9. i po południu o godzinie 3., po części w lokalu wagi mieyskiey i po części w domu pod liczbą 210. tu w mieyscu, co się ninieyszem donosi.

Rawicz, dnia 27. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der nothwens dig gewordene sofortige Wiederausbau ber auf dem, im Schrodaer Kreise beles genen Gute Idudowice fürzlich abges brannten Wirthschaftsgebäude, soll nach Maßgabe der bei mir zur Einsicht ausliegenden Bauanschläge, an den Mins destsfordernden in Entreprise gegeben werden.

Bur Borlegung ber Bebingungen und Aufnahme ber Gebote babe ich einen Termin auf ben 17. biefes Monats in meinem Geschäftsbureau hierselbst anObwieszczenie. Z przyczyny spłonionych niedawno przez pożar ogniowy bydynków pańsko-gospodarczych w wsi Zdziechowicach, powiatu Szredskiego, stało się prędkie postawienie nowych zabudowań konieczną potrzebą i ma bydź podług anszlagów a mnie do przeyrzenia się znayduiących, mniey żądaiącemu w entrepryzę puszczonem.

W tym celu wyznaczylem do przedłożenia warunków i przyjęcia podań, termin na dzień 17. miesiąca bieżącego w moim biórze w gefeht, zu welchem Bietungslussige mit dem Bemerken einlade, daß ich den Kontrakt mit demjenigen, der Mindesifordernder geblieben und Kaution für die punktliche Erfüllung der übernommenen Berbindlichkeiten zu erlegen im Stande ist, unter Borbehalt der Genehmigung des hiesigen Konigl. Landgerichts, abschließen werde.

Posen, den 3. Mat 1832. Der Landgerichts Rath, Jufig = Kommis= farius

Spieß.

kamienicy Pana Jagielskiego Doktora, na któreń maiących ochotę licytowania zapraszając nadmieniam, iż
z tym, co naymnićy żądać i kaucyą
za punktualne wypełnienie przyjętych obowiązków złożyć będzie w stanie, kontrakt zawrę pod zastrzeżeniem przyjęcia go przez tuteyszy
Królewski Sąd Ziemiański.

Poznań, dnia 3. Maia 1832. Sędzia Ziemiański i Kommissarz Sprawiedliwości,

Spiess.

Bei unserer Abreise von Posen, bem Ort, ber eine lange Reihe von Jahren unser Aufenthalt war, und in dem und so viele Beweise gutigen Wohlwollens geworden, können wir nur mit den innigsten Gefühlen des Dankes und der ergebensten Bitte scheiden, daß unsere Freunde und Gonner auch fernerhin sich unserer gutigst erinnern mogen. Posen, den 6. Marz 1832.

von Both, Generallieutenant, und beffen Familie.

Meine Weinhandlung habe ich vorläufig nach meiner Bein-Nieberlage, Rathskeller Markt No. 1., verlegt und ist solcher zur Aufnahme meiner geehrten Kunden eingerichtet. Der Eingang ift der Wohnung des Herrn Wontowöfi gegen- über.

In Kafolewo bei Granowo, im Buker Kreise, auf der Straße von Stessewo nach Grät, ist das ganze bewegliche und undewegliche Inventarium aus freier hand zu verkaufen, und zwar 700 Stück Schafe besserer Race, 23 Julawer Kühe, 2 Oldenburgische Stammochsen, 12 Stück Jungvieh, 12 Arbeits Dehsen, 14 Pferde, so wie das sämmtliche Hauseund Wirthschafts-Geräth.

W Kąkolewie pod Granowem, w powiecie Bukowskim, na trakcie od Stęszewa do Grodziska, znayduiesię inwentarz ruchomy i nieruchomy na przedaż z wolney ręki. Owiec wyższey rassy 700, krów Żuławskich 23, stadników Oldenburskich 2, młodocianego bydła 12, wołów roboczych 12, koni 14, także wszelkie porządki gospodarskie i domowe.